# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwoch, ten 8. October 1817.

Ungefommene Fremde vom 6. October 1817.

Frau Dbriftlieutenantin v. Poninofa aus Wrefchen, Frau Marschallin v. Bros nicoma aus Popomo, I. in Dr. 1 auf St. Martin; heir Gutebefiger b. Bojaneme= fi aus Radgyn, herr Rr. Calculator Raczynoti aus Roften, I. in Dr. 99 auf ber Bilbe.

Mbgegangen ben 6. October.

Die Berren: Gutebefiger v. Commerfeld nach Bilewo, Sauptmann von Magmer nach Pominern, Frau Generalin v. Niemojewsfa nach Opalnica.

### Befanntmachung.

Die Windmuble gu Mromino, jum Ronigl. Domainen Umte Werowing geho: rig, foll jufolge Befehl Gr. Ercelleng bes Derrn Finang - Minifters, im Bege bes Meiftgebote verpachtet werben.

Es gehören bagu:

a) an Gartenland I Morg. 36 79.

b) an Biefemachs

gufammen 2 Morg. 115 | R. Magdeburgisch nugbares Land und 89 MR. an unnugbarem Lande.

Das Erbftandegelt ift mit Ginfchluß bes Werthe der Bindmuhle, bes bagu ges hbrigen Mobithaufes and eines Stallge-

### Obwieszczenie.

Wiafrak w wsi Mrowinie, do Ekonomii Mrowinskiey należącey, w skutek zalecenia JW. Ministra skarbu. droga publiczney licytacyi naywięcey daiącemu w wieczną ma bydź wypuszczony dzierzawę.

Do tegoż wiatraka należy:

a) grunta dobrego na ogrod 1 M. 36 P.

b) na lake

ogółem 2 M. 115 MP

miary Magdeburskiey, tudzież 89 [P. gruntu nieużytecznego.

Wkupne obrachowane incl: war-

Der Erspachtzins beträgt jahrlich 40 Berliner Scheffel Roggen und in bagrent Geide 5 Rible. 18 ggr. 6 pf.

Bar Bererbpachtung biefer Windmub= le wird terminuslicitationis auf den oten November b. S. Bormittags um 9 in bem Umtsbaufe au Mromino anbes raumt und bon bem Berrn Regierungs= Rath Sturgel abgehalten werden, gu welchem alle Erwerbefabige hiemit einge- ninieyszem wzywamy. laden werden.

Dojen ben 5. September 1817. Ronigi. Preug. Regierung II.

baubes auf 195 Rtir. 16 ggr berechnet, tosci wiatraka, nalegacego do niego domu mieszkalnego i obory, na 195 tal: 16 dgr., czynsz zaś wieczny wynosi ro znie 40 szeflów berlinskich zyta i 5 tal: 18 dgr. 6 fen. w gotowiznie. Termin do wypuszczenia rzeczonego wiatraka wyznaczony, olbedzie sie w dniu 6go Listopada r. b. o godzinie q. z rana, w Urzędzie Ekonomii Mrowinskiey przed W. Sturcel, Konsyliarzem Regen yi, na który chęć nabycia maiących,

> Poznań dnia 5. Września 1817. Król. Pruska Regencya Wydziału II.

Borlabung ber unbekannten Glaubiger ber Unna v. Rurczewska.

Die Beneficial-Erben ber allhier im Jahre 1814 verstorbenen Nana, geborne von Garcynista, verehelichte gewesene v. Micieleta, geschiebenen v. Rurczewsta, haben bei une auf Eroffnung eines Erb: fchaftlieben Liquidations = Prozeffes über ben Rachlag ihrer gebachten Erblagerinn angetragen.

Wir haben diefen Promocation8=Ges fuche beferirt, und es werdem beinnach alle biejenigen, welche an ben Nachlaß ber gebachten Unna v. Rurczewefa, gebor= ne v. Garczunefa Unfpruche zu haben glauben, biermit vorgeladen; folche in bem am 29. Januar 1818 Vormittags um g Uhr, bor bem Deputirten, Serrn Landgerichte-Uffeffor Mittelftabt, in un= ferm Gerichte-Locale anftehenden Termine

Zapozwanie niewiadomych wierzycieli Anny Kurczewskiey.

Sukcessorowie beneficyalni zmar--łéy tu w Poznaniu w roku 1814ym Anny z Garczynskich pierwszego ślubu Micielskiey, rozwiedzioney Kurczewskiey, żądali otwarcia processu likwidacyinego nad pozostałościa ich rzeczoney spadkodawczyny.

Przychyliwszy się do wniosku tego, wzywamy wszystkich, którzyby do spadku rzeczoney ś. p. Anny z Garczyńskich Kurczewskiey pretensye mieć mogli, aby się w terminie w dniu 29. Stycznia 1818 r. z rana o godzini dziewiatey przed W. Asses. sorem Mittelstaedt w miesen posiedzenia Sadu naszego wyznaczonym, osobiście dub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, pretensyami swemi popisywali, i takowe udowodnili.

perfbnlich, ober burch gulafige Manda-

Diejenigen Gläubiger ober auch sons stige Interessenten, welche an ber persons lichen Erscheinung in obiger Absicht gesetz lich verhindert werden sollten, und denen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden die hier angestellten Justiz-Commissarien Giszycki, Müller, Weißleder, v. Przepalzkoweti, v. Wierzbinöki, Maciejeweki, v Garnowski und Guderyan vorgeschlagen, an denen Einer oder ber Andere sie sich wenden, und denselben mit Insormation und Vollmacht verseken können.

Diejenigen Ereditoren aber, die außbleiten werden, haben zu gewärtigen; daß sie aller ihren erwanigen Borrechten für verlustig ertlärt und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Unna v. Kurczewskaschen Masse noch übrig bleiben mochte, werden verwiesen werden.

Pofen, ben 21. August 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Tym zaś Wierzycielóm lub innym Interessentóm, którzyby osobiście stawić się nie mogli, i znaiomości tutey żaddnéy nie maią,
propunuiemy za Pełnomocników
Kommissarzy sprawiedliwości UUr:
Gizyckiego, Müllera, Weissledra,
Przepałkowskiego, Wierzbińskiego,
Maciejowskiego, Sarnowskiego i Guderyana, do których się udać i obranego sobie w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzeć
winni.

Niestawaiący zaś Wierzyciele utracenia służyć im mogącego pierwszeństwa praw swych spodziewać się maią, i z pretensyami swemi do tego tylko odesłanemi zostaną, co po zaspokoieniu stawaiących i zgłaszających się Wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań dnia 21. Sierpnia 1817.

Król: Pruski Sąg Ziemiański.

Ebietal = Borfabung ber unbefannten Glaubiger ber hiefigen fallirten Nandlung Jacob Bahmet Comp.

In Folge eines Erkenntnisses, des vormaligen hiesigen Civil-Tribunals vom 21. Mars 1810, hat das gewesene hiesige Handels-Aribunal den Zeitpunkt der Erbstung des Falliments über das Bermagen der hiesigen Kausseute Zacob Zahm

Cytacya edyktalna wierzycieli niewiadomych upadłego handlu Jakuba Zahm i współki.

W skutek wyroku przez były Trybunał cywilny tuteyszy pod dniem 21. Marca 1810 wydanego, otwarcie konkursu nad maiatkiem J kuba Zahm i brata tegoż, Fred ryka Zahm, kupców tuteyszych na dzień und seines Bruders Friedtich Jahm auf ben gedachten Tog, d. i. den 21. Marz 1810 bestimmt, und solches durch die hiesige Intelligenze Blatter Mr. 69 v. J. und Mr. 1, 2, d. J. unterm 21. Decbr. 1816 bekannt gemacht.

Bei biefer Reftfebung muß es auch fein Bewenden baben. Die Berückfich= tigung bes § 57 ber Inftruction vom 15 Rebruar d. J. finden wir aber noch fur zwedinagig jene Befanntmadung ben In= tereffenten hiermit in Erinnerung gu brin: gen, und laden jugleich alle biejenige, bie an bas Bermogen bes geftorbenen bieft. gen Kaufmanns Jacob Bahm, weicher fich früher vom Jahr 1805 bis 1809 des Kirma Jacob Zahm et Comp. bediente. Unfpruche zu haben glauben biermit bor, fich bor unferem Deputirten, Deren Landgerichte = Uffeffor Mittelftabt perfonlich oder burch gulagige Manbata= rien in bem am 7. Januarii 1818 Bormittags um o Uhr anberaumten Termine in unferm Gerichte: Locale einzufinden und ibre Forderungen gehorig anzugeben und nachzuweisen, und haben biejenigen bie fich micht melben werben zu gemartigen, bag fie mit ihren etwanigen Forderungen an die gedachte Kalliments Maffe praclubirt und ihnen beshalb gegen bie ubrigen Greditoren ein emiges Stillichmeigen auf= erlegt werben foll.

Diejenigen Liquidanten welche an per- zane im bedzie. sonlichen Erscheinung gesetzlich verhinderr werden sollten, und denen es bier an Be- state fanntschaft sehle, werden die hier ange-

wyżey wyrażony, to iest: 21. Marca 1810 [przez były Trybunał handlowy tut yszy ustanowione i w dzienniku tuteyszym Intelligencyjnym w Numerach 69 r. z. 1. i 2. b. roku pod dniem 21. Grudnia 1816 ogłoszone zostało.

Przy takowem rozporządzeniu pozostać się też i teraz musi, stósuiac się do §. 57. Instrukcyi z dnia 15. Lutego r. b. osadzilismy przypomnienie Interessentóm owego ogłoszenia za potrzebne, i zapozywamy wszystkich tych, którzy do maiatku zmarłego tuteysz go kupca Jakuba Zahm, który dawniey, to iest od roku 1805. do roku 1809. pod firma: Jakob Zahm i współka handel swóv prowadził, pretensye mieć mniemaia, aby sie przed Deputowanym naszym. W. Mittelstät Assessorem Sa. du ziemiańskiego osobiście lub przez Mandataryuszow podług przepisów prawa do tego upoważnionych, w terminie na dzień 7. Stycznia 1818 o gedzinie otey z rana w miescu posiedzenia Sadu naszego stawili, i pretensye swe przyzwoicie podalici udowodnili, w przeciwnym razie takowe zaocznie im będą odsądzone, i wieczne w tey mierze milczenie przeciw innym wierzycielóm nakastellten Justiz-Commissarien v. Zaborowesti, Weisleder, v. Przepalkowski, Maciesjowoki, v. Lukaßewicz und v Wierzbindki in Borichlag gebracht, an beren einen oder ben andern sie sich wenden, und ihn mit Bollmacht und Information versehen konnen

Sammtlichen Glanbigern ber gedache ten Zahmschen Coucure-Maffe dient übris gens zur Nachricht, daß ber Juftiz-Commafarind Guberia zum Interims = Curator berfeiben beste t ift, über begen Beis behaltung sie fich in dem oben bestimmten Termine zu erklaren haben.

Pofen, den 9. September 1817. Ronigi. Preug. Landgericht.

Tym Likwidantóm, którzyby przeszkodę mieć mogli w osobistym stawaniu i którym tu na dostatecznéy zbywa znaiomości proponuiemy następujących przy naszym Sądzie ustańowionych Kommissarzy sprawiedliwości, mianowicie: UUrs Zaborowskiego, Weissleder, Przepakwowskiego, Maciejowskiego, Łukaszewicza i Wierzbinskiego, do któregokolwiek więc z nich zgłosić, i onego należytą informacyą i pleniepotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 9. Września 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Befanntmachung.

Es wird hiermit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß nachstehende zur, 3 G Treppmacherschen Concurs = Masse gehörige Gegenstande, als:

6½ Centner Kafe; eine Rifte Champagner-Wein; und

in dem hieselbst sub Nr. 44 am Markte belegenen Hause in termino den 21ten October c. Bormittags um 10 Uhr durch den Landgerichts-Secretair v. Siodolsie-wicz im Wege der Licitation gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verkauft werden sollen.

Pofen, ben 11. September 1817.

### Obwieszczenie.

Wiadomo się ninieyszém czyni, iż następujące obiekta do massy konkursowey J. G. Treppmachera należące, iako to:

6 i pol Centnera sera

skrzynia wina Szampańskiego

w domu pod Nrem. 44 tu w Poznaniu w rynku położonym, w terminie na dzień 21. Października r. b. z rana o godzinie 10téy wyznaczonym, przed Ur. Siodożkiewicza Sekretarza, drogą licytacyi za gotową zaraz zapłają naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Poznań dnia II. Września 1817.

Król: Pruski Sąd Ziemiański,

Befanntmadung.

Bon dem Ronigl. Preug. Landgericht an Frauftadt wird hierdurch befannt ges macht, daß bie sub Nr. 63 gu Reißen belegene, Unton Wilhelm Rellneriche Scharfrichterei, welche gerichtlich auf 260 Rthlr. 16 ggr. gewürdiget worben, auf den Untrag der Erben bffentlich verfauft werben foll, und ber auf ben 20ten December c. Morgens um 9 Uhr beftim= te Termin gum einzigen Bietunge=Termin bestimmt worden. Es werben baher alle Diejenigen, welche diefes Grundftud gu faufen gefonnen und gablungefabig find, hierdurch aufgefordert, fich in den gedach= ten Terminen, Bormittags um 9 Uhr por bem gum Deputato ernannten, auf biefigem Landgericht entweder perfoulich ober durch geborig legitimirte Bevollmach= tigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben. und ju gemartigen, baf an ben Deift= und Beftbiethenden ber Bufchlag erfolgen wird.

Franffadt, ben 4. September 1817.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

### Diffener Arreft.

Mit Bezugname auf die von Seiten des vormaligen hiefigen Handlungs-Arisbunals unterm 21. December 1816 in dem hiefigen Intelligenz-Blatte Mr. 69 v. J. und Mr. 1 und 2 d. J. bekannt gemachte schon am 21. Marz 1810 von damaligen hiefigen Civil-Aribunal pers

#### Obwieszczenie.

Królewski Pruski Sad ziemiański w Wschowie czyni ninieyszem wiadomo, iż Gospodarstwo Mistrzowskie pod Nrem. 63 w Rydzinie położone, Antoniego Wilhelma Kellnera właściwe, które na 260 taler. 16 dgr. sadownie ocenione zostało, na żądanie Sukcessorów iego publicznie sprzedane bydź ma, i dzień 20go. Grudnia r. b. z rana o godzinie 9tey na termina licytacyine są wyznaczone. Wzywaią się więc wszyscy Ci, którzy grunt ten kupić cho, i zapłacenia go wstanie sa, aby się na wyżey wyrażonych terminach przed południem o godzinie gtéy przed Delegowanym w tuteyszym Sądzie osobiście lub też przez należycie wylegitymowanego Pełnomocnika stawili, padania swe czynili i spodziewali się, iź naywiecey daikcy przybicie o+ trzyma.

Wschowa dnia 4. Września 1817.

### Areszt otwarty.

Odwołniac się do ogłoszonego pod dniem 21. Grudnia 1816 roku przez były tuteyszy Trybunał handlowy w Numerach Dziennika intelligencyjnego 69tym r. z. zwszym i 2gim b. r. a przez owczasowy tuteyszy Trybunał cywilny iuż pod dniem 21. Marca roku 1810 rozrzą-

fagte Croffnung bes Sallimente über bas Werniogen bes allhier verftorbenen Raufmanne Jacob Bahm und feines Brubere Friedrich Bahm, forbern wir alle biejenis gen, welche von ben Gemeinschuldnern etwas an Geld, Sachen, Effecten ober Briefichaften hinter fich haben, hiemit auf, benfelben ober fouft Jemanb nicht bas Minbeste bavon gu ber: abfolgen, vielnebr bem unterzeichneten Gerichte Davon forderfamft treulich Angei= ge gu maden, und die Gelber ober Ga= chen, jedoch mit Borbehait ihrer baran habenden Rechte in bas Depositum bes hiefigen Landgerichte abzuliefern, und baben die diefer Aufforderung guwider hanbeluden Jutereffenten ju gemartigen, baß wenn fie bennoch an die oben erwähnten Gemeinschutoner, ober auch die Erben bes Jacob Bahm etwas begahlen, ober aus= antworten follten, Diefes fur nicht gefche= hen geachtet, und jum Beften ber Maffe anderweitig beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folder Gelber ober Gachen, biefelben verschweigen ober guruchalten folls te, er noch außerbem alles feines baran habenben Unterpfandes = ober anberen Rechtes fur verluftig erklart werden wird.

Posen, ben 9. September 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

dzonego otwarcia upadłości majątku zmarłego kupca tuteyszego Jakuba Zahm i brata iege Fryderyka Zahm, wzywamy ninieyszém wszystkich, którzy należące do tych współnych dłużników pieniądze, rzeczy, effektów lub skrypta w ręku mają, ażeby ani tym ani bądź komu-kolwiek innemu niczego niewydawah, lecz podpisanemu Sądowi bez zwłoki wiernie donieśli, i pieniądze lub rzeczy, z zastrzeżeniem sobie iednak praw do nich służyć im mogących, do Depozytu Sądn paszego złożyli.

Interessenci, którzy mimo tego wzwyż wspómnionym wezwania wspólnym dłużnikóm lub też Sukcessorom Jakuba Zahma wypłacić cokolwiek lub wydać mieli, spodziewać się winni, iż takowe wypłacenie lub wydanie za żadne uważane i pieniadze takim sposobem wypłacone lub rzeczy wydane, na rzecz massy powtórnie ściągnione bedą, posiedziciel zaś takowych pieniędzy lub rzeczy, któryby oneż utaić, lub zatrzymać miał, wszelkie prócz tego do nich mieć mogące prawo zastawu lub inne utraci.

Poznań dnia 9. Września 1817. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

miański

### Subhastations Patent.

Das jum Nachlaß der Ignat = und Friederife Wilhelmine Roczorowskifchen Cheleute ju Schwersenz gehörige in der Stadt Schwerfenz unter Nro. 85 gelegene fogenannte Sandfrug = Grundstud, mit dem darauf befindlichen Rruge, bestehend

aus einem Wohnhause und Gastsfall, einem an beiden Seiten des Gastsfalls befinds lichen Garten mit einigen Obstbaumen und einen zu diesem Grundstücke gehörigen auf dem Schwersenzer Felde helegenen Ackergrundstücke nehst einer Wiese, überhaupt drei Morgen culmischen Maaßes enthaltend, alles das auf 1291 Athle, taxirt, soll von unterzeichneten Friedensgerichte im Anstrage eines hochsblichen Landgerichts von hier, vom 11ten Mai 1817 diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Dazu ist der einzige peremtorische Termin auf den 1. November 1817 vor unterzeichneten Friedensgerichte auf dem hiesigen Rathhause um 9 Uhr des Morgens angesetzt. Es werden also alle Kauslustige und Besitzsähige hiermit eingeladen, in diesem Termine sich zu melden, und ihre Gebote abzugeben, weil auf die nach diesem Termine etwa eingehenden Gebote nicht weiter wird gerücksichtigt werden.

Die Tare bes ermahnten Grundfiuds wird auf ber Kangellen bes Friedensge-

richts jedem aufBerlangen gur Ginficht vorgelegt werden.

Posen, den 21. July 1817.

Ronigl. Friedensgericht Pofener Begirts,

Muctione : Angeige.

Den 17. October E. Bormittags um 9 Uhr, follen in Untersuchungssachen, wider dem Carl Gottheb Remus et Comp, einige Stud Tuch, 10 Stud Werften, 44 Meister-Pfund Wolle, wollenes Garne auf Weberpfeissen, 9 Pfund Zwiste, 3 Stein 32 Pfund Wolle und einige andere Sachen, gegen gleich baare Bezahlung in Courant im hiefigen Gerichts-Locale meistbietend verkauft werden. Wozu wir Kauflustige hiermit einlaben.

Wollstein, den 20. September 1817.

Ronigl. Preup. Briebensgericht.

Aukcya.

Dnia 17. Października r. b. przed południem o godzinie 9tey maią w sprawie kryminalney naprzyciw Karołowi Bogumiłow Remus et Comp: kilka postawów sukna, 10 sztuk osnowów, 44 meysterskick funtów wełny, na feflach przędzona wełna, 9 funtów tak nazywających się cwistów, 3 kaminie 32 funtów wełny surowey i niektóre inne rz weży za natychmiast gotową zapłatę więcey daiącemu w lokalu naszego Sądu bydź sprzedane. Na który ochotę kupna maiących ninieyszem zapozywamy.

Wolsztyn dnia 20. Września 1817.

Król: Pruski Sad Pokoiu.

## Beilage zu Nr. 81. des Posener Intelligenz-Blatts.

Gubhaffations = Vatent.

Die von bem verftorbenen George Minbers nachgelagene in Mieder-Pritiden. einem hiefigen Rammerei = Dorfe, sub Nr. 18 belegene Freigartner = Dahrung, aus einem Wohngebaube von Solg mit Sehm berbunden, einem Grafte und einem Dbft= und Gefochgarten bestehend, welche Gerichtlich auf überhaupt 500 Richt. ge= wurdigt worben, foll in Termino ben ab Rovember a. c. bffentlich an den Deiftbietenden verfauft werden. Es werden baber alle Diejenigen, welche Diefe Freigartner-Dahrung ju taufen gefonnen und gablungefahig find, hierdurch aufgefordert, fich in beni gebachten peremtorischen Zer= min, Bormittags um 9 Uhr por bem gum Deputato ernannten Landgerichte = Math Lengofeld im hiefigen Landgericht entweber pe fonlich oder burch gehörig legitimirte Bevellmachtigte einzufinden, ihr Gebot abjugeben und ju gemartigen, bag an den Meift- und Bestbiethenden der Zuschlag erfolgen wird.

Die Berfaufsbedingungen tonnen in ber hiefigen Landgerichte-Registratur jeder=

zeit eingesehen werden.

Fraustadt, den 25 August 1817.

Patent Subhastacvi.

Pozostałe po zmarłym Jerzym Anders w dolnév Przyczynie wsi do Kamelaryi tutevszév náleżącev, pod liczba 18 leżace okupne Gospodarstwo zagrodnicze z iednego budynku mieszkalnego z drzewa w lepianke budowanego, stayni czyli chlewa, iednego sadu i ogrodu jarzynnego sie składające, które sądownie na summe ogolna 500 talarów otaxowane zostało, sprzedane bydź ma na terminie dnia 25. Listopada r. b. droga publicznéy licytacyi naywiecey daiacemu. Wzywamy wiec ninievszém wszystkich tych, którzyby zagrodnicze Gospodarstwo to kupić ochote mieli, i do zapłacenia wstanie byli, aby się na wyżey wyrażonym terminie peremtorycznym przed południem o godzinie 9tey przed Delegowanym W. Lengsfeld Sedzia Ziemiańskim w tuteyszym Sądzie Ziemieńskim osobiście lub też przez należycie wylegitymowanego Pełnomocnika stawili, podania swe czynili, i spodziewali się, ż naywięcey daiący przybicie otrzyma.

Warunki téy przedaży w Registraturze tuteyszego Sadu ziemiańskiego każdego czasu przeyrzane

bydź moga,

Wschowa' dnia 25. Sierpnia 1817. Roniglich Preuß. Landgericht.

Offener Artreft.

Nachbem über bas Vermögen bes

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem Starozakon Zuchtgufmanns Mesulem Isaac Bobstein nego Mesulem Izaka Bodstein kup

su Rawicz dato ber Concurs eroffnet worben ift, fo werben alle biejenigen, welche bon bem Gemeinschuldner etwas an Gels be, Sachen, Offetten ober Briefichaften in Sanden haben, bierdurch aufgefordert, nichts bavon an denselben zu verabfolgen, fonbern bem biefigen Landgericht babon forderfamst treulich Linzeige zu machen, und bie an fich habenben Gelber, Gaden u. f. w., mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, in bas gerichtliche Depositorium abzuliefern. Diejenigen von ihnen, melde hierwider handeln, ha= ben zu gewärtigen, bag bas von ihnen Gezahlte oder Gegebene fur nicht gefches ben erachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit beigerrieben, die Inhaber folder Gelber ober Sachen aber, welche bies felben verschweigen und gurudhalten, noch außerdem alles ihres baran habenden Un= terpfandes= und andern Rechtes fur verluflig erflart werben follen.

Fraufadt, ben 28. August 1817.

Roniglich Preug. Landgericht.

ca suknem handlującego w Rawiczu na duiu dzisieyszym konkurs otworzonym został, przeto wszystkich tych, którzy od powszechnego dłuźnika co z pieniędzy, rzeczy, teffcktów lub listów w rekach swych maia, wzywaniy ninieyszem, ażeby z tychże, onemuż nie wydewali, lecz o takowych tuteyszemu Sądowi ziemiańskiemu iak nayspieszniey wiernie donieśli, i miane za soba pieniądze, rzeszy etc. z zachowaniem sobie praw do takowych im służących, do Depozytu sadowego złożyli. Gi zaś, którzyby w brew zakazowi temu sobie postapili, spodziewać sie maia, iż uczyniona przez nich wypłata lub wydanie za nie nastąpione uważane, i takowe na rzecz massy powtórnie ściagnione beda. Posiadacze zaś takowych pieniędzy lub rzeczy, którzyby o takowych zamilczeli, i one zatrzymali, poczytani zostana, prócz tego iescze za utracaiacych swe zastawy, lub inne prawa, iakieby im do pieniedzy lub rzeczy tych służyć mogły.

Wschowa dnia 28. Sierpnia 1817. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański,

### Ebictal. Citation.

Dar seit Februar 1811 sich von hier entscrute Bacermeister Carl Christian Daniel Grießner wird ad instantiam seis ner Ehefrau Friederike verehelichte Grießner, geborne Konewka hiermit vorgeladen, ch innerhalb drei Monaten, spätestens siber in termino den 12. Ferbruar t. J.

### Citacia Edyktalna.

Oddalony się ztąd od miesiąca Lutego 1811 Karól Krystyan Daniel Griessner, mayster professyi piekarskiéy ad instantiam małżonki swey Fryderyki z Konewków zamężney Griessner ninieyszym zapozywa się, aby w ciągu trzech miesięcy, a naypóźniey in termino dnia 12. Lutego

1818 vor bem Deputirten, Herrnkandgerichts-Referendarius Dr. von Mars
entweder personlich oder per Manclatorium, wozu demselben die Justiz-Commissarien, Herren Schöpfe und Guberian
in Worschlag gebracht werden, zu melden,
und über die bösliche Berlassung Rede
und Antwort zu geben, im Ausbleibungsfoll aber zu gewärtigen, daß derselbe der
angezeigten böslichen Berlassung für geständig und überwiesen geachtet, die She
in contumaciam getrennt, er für den
elleinschuldigen Theil erklärt, und seiner
Chefran die anderweitige Verheirathung
nachgelassen werden wird.

Bomberg, ben 1. September 1817. Koniglich Preuß. Landgericht Bromberger Bezirfe.

r. p. 1813 przed Ur. Dr. de Mara Referendarzem przy Sądzie ziemiańskim osobiście, lub przez Mandataryusza, na których mu Ur: Ur: Szöpke i Guderyan Kommissarzy sprawiedliwości przedstawiamy, zgłosiż się, i względem złośliwego iey opusczania zdał tłomaczenie, w razie niestawienia zaś, może się spodziewać, iako przyznanego iey złośliwego opusczenia za przyznanem iudowodnioném nwažany, wezel małżeński in contumaciam rozwiązany, on sam za strone winna uznany i malzonce iego powtórne zamęście dozwolonem będzie.

Bydgoszcz dnia 1. Września 1817. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański Obwodu Bydgoskiego.

### Auction.

Da in dem, auf den 6. d. M. zu Bialez eine Meile von Zirke angestandeznen Termin, zum Verkauf der in dem dortigen Walde befindlichen 64 Stuck abzgestandener Eichen, im ganzen kein anzrehmliches Gebot erfolgt ist, so habe ich einen nochmaligen Termin auf den 23ten October d. J. des Morgens um 8 Uhr an Oct und Stelle, nämlich in dem zwischen Wialez und Erzet belegenen Walde angestigt, wo ich diese Sichen an den Meist dietenden einzeln gegen so sort baare Bezahlung in Courant öffentlich verkaufen werde. Dieselben konnen töglich in Aus

### Aukcya.

Gdy w tym, na dniu 6. t. m. w Białczu mile od Sierakowa wyznaczonym terminie, do sprzedania w tamteyszym boru stoiacych 64 sztuk debőw odresłych, wcale żadne przyimujące licitum nastapilo, wiec powtórnie na dzień 23. Października r. b. z rana o godzinie 8méy na miescu, a mianowicie na tym miedzy Białczem i Leżeć sytuowanym boru wyznaczyłem termin, gdzie wspomnione deby poiedyńcze za gotowa zaraz zapłatą w kurancie więcey daiącemu drogą publiczney licytacyi sprzedawać będę. Rzeczone dęby codziennie moga być opatyzane, i genschein genommen, und die Zare welche 562 Riblr. 17 gge. ift, bei mir eingesehen werden. Der kubische Juhalt Beträgt inclus, Borcke 325 Klaftern. Rauflustige lade ich ein, sich an biesem Tage an Ort und Stelle einzussinden.

Meferitz den 24. September 1817. Der Juffig-Commiffarins Mallow I. als Enrator ber von Kowalskischen Concurs-Masse.

taxa onychże, która wynosi 562 tał 17 dgr: u mnie przeyrzana Zawie ranie kubiske tychże, wynosi inclus skóry 325 sążni. Ochotę kupienia maiące osoby, wzywam ninieyszym, aby w wzwyż wyrażonym terminie na miescu tym stanęli.

Międzyrzecz d: 23. Września 1817.

Kommissarz Sprawiedliwości Mallow I. iako Kurator massy konkursowey Kowalskiey.

### Getreide-Preis in Liffa am 1. October 1817.

Das Warschauer Viertel Roggen 2 Athlr. 6 ggr. bis 2 Athlr. 4 ggr. Gerste Kkhlr. 10 ggr. bis 1 Athlr. 8 ggr. Haafer 1 Athlr. 3 ggr. bis 1 Athlr. 1 ggr. Der Centner Hen 14 ggr. 6 pf. bis 13 ggr. Das Schock Streh á 20 Psund 4 Athlr. 12 ggr. bis 4 Athlr. 10 ggr.

#### 21m 29.

Das Warschauer Wiertel Roggen 2 Athlr. 4 ggr. bis 2 Athlr. 2 ggr. Gerste 1 Athlr. 10 ggr. bis 1 Athlr 8 ggr. Haafer 1 Athlr. 1 ggr. bis 22 ggr. Der Centner Hen 16 ggr. 6 pf. bis 14 ggr. 6 pf. Das Schock Stroh 4 Athlr. bis 3 Athlr. 20 ggr.

### Fractions = Preif.

Das Marschauer Viertel Roggen 2 Athlr. 7 ggr.  $5\frac{1}{3}$  pf. bis 2 Rihlr. 5 ggr.  $5\frac{1}{3}$  pf. Geiste 1 Athlr. 11 ggr. 6 pf. bis 1 Athlr. 9 ggr. 6 pf. Hanser 1 Athlr. 2 ggr.  $2\frac{2}{3}$  pf. bis 1 Athlr. = ggr.  $1\frac{1}{3}$  pf. Der Centner Heu 15 ggr. 2 pf. bis 13 ggr. 6 pf. Das School Strop 4 Athlr. 10 ggr.  $10\frac{2}{3}$  pf. bis 4 Athlr. 8 ggr.  $2\frac{2}{3}$ pf.